## Intelligenz-Blatt für das Großherzogthum Posen.

Intelligeng=Comtoir im Posthause.

№ 69. Dienstag, den 22. Marz 1842.

Ungekommene gremde vom 19. Marz.

herr v. Schickfuß, Lieut. im 4ten Ruraff .= Regt., aus Breslau, Die herren Raufl. Gerloff aus Frankfurt a/M. u. Marenfe aus Berlin, I. im Hotel de Rome; Sr. Raufm. Korner aus Gotha, Br Landrath Schubert aus But, Die Grn. Guteb. Graf v. Awilecti aus Broblewo und v. Roznowefi aus Maniecgei, I. in ber gold. Gans; Die herren Guteb. v. Czapefi aus Diefary und Arendt aus Durrhund, fr. Rabrifant Girmen aus Genf, Sr. b. Boczoneti und fr. Rurg, Lieut. im 6ten guf .= Regt. , aus Glogau , Sr. Lehrer Lindenberg aus Brieg , Sr. Raufm. Bocquet aus Rogafen, I. im Hotel de Berlin; Br. Baron v. Collas aus Bromberg, die Grn. Guteb. Schmolde aus Dbra, b. Rurnatowelli aus Dufin und v. Prufimeli aus Sarbia, I. im Hotel de Saxe; Die Berren Guteb. v. Zuchlinefi aus Brauftownia und Rarlowefi aus Gnoino, I. im Hotel de Hambourg; die hrn. Guteb. v. 3a= frzewefi aus Dfiet und v. Taczanowefi aus Glabofzewo, fr. Refer. Cichowicz aus Bozejewice, I. im Bagar; Frau Guteb. v. Mofgegenefa aus Brudgen, die Gerren Raufl. Game aus Cuftrin und Lefchineti aus Stettin; I. im Hotel de Paris; Gr. Raufm. Bryzoweffi aus Mitostam, Die frn. Guteb. v. Statameffi aus Anbno und Bielonacti aus Goniczfo, I in ben brei Sternen.

Section vineral and om 20. Mår 3. spatter of and republished

Herr Kaufm. Knips aus Fronkfurt a/M., Hr. Gutsb. v. Koszutski aus Dalabuski, I. im Hotel de Vienne; die Hrn. Gutsb. v. Wierzbinski aus Kozmin, v. Swięcidi aus Szczepankowo u. v. Kalkskein aus Stawiany, Hr. Granz-Auskeher Kranz aus Strzaktowo, Hr. Reg.-Civil-Supern. Schon aus Bromberg, Hr. Stud. v. Grabowski aus Mescrift, Hr. Pachter Koppe aus Konino, I. im Hotel de Berlin; Hr. Partik. v. Kraszewski aus Paris, Hr. Okulicz, Studios. jur., aus Berlin, Hr. Prediger Aust aus Czerniejewo, Hr. Gutsb. v. Herrmann aus Przyborowo, I. im Hotel de Dresde; fr. Steuer-Infp. Schmidthahn aus Schwerin af B., bie brn. Raufl, Schonert aus Breslau u. Lowe aus Stuttgard, I. im Hotel de Rome; br. Burger Balfowefi aus Buf, br. Pachter Bagrowiedi aus Szegetnif, Br. Detonom Fenrych und fr. Maschinenbauer hoffmann aus Gatomo, I. in ben brei Sternen; Br. Guteb. Allegander aus Reuftadt af B., Die Berren Raufl. Seffel und Marcufe aus Schwerin a/2B. u. Jaffe aus Grunberg , I. im Cichfrang; fr. Guteb. v. Beronefi aus Grodgiffo, Frau Guteb. v. Goslinowefa aus Diemegyn, Die Grn. Guteb, v. Drwesti aus Rwergtowo und Bielefeld aus Cieluscin, I. im Hotel de Cracovie; Die Ben. Guteb. v. Bronifs aus Dtoczna und v. Moraczeweffi aus Rreromo, I. im Hotel de Hambourg; bie frn. Guteb. v. Mofgegenefi aus Biatromo, v. Sacganiecht aus Janfowice und v. Bafrgeweft aus Roforgon, I. im Bagar; Br. Cigarren = Kabrifant Biener aus Pleichen, Sr. Translateur Bamberg aus Rarge, Sr. Raufm, Wiener aus Schmiegel, I. im Gichborn.

1) Bekanntmachung. Im Supo- Obwieszczenie. W ksiedze hypothefenbuche bes fruher im Kalischer Die tecznéj dobr Wszołowa, dawniej w ftrifte, jest im Pleichner Rreife, beleges obwodzie Kaliskim, teraz w powiecie nen Gutes Migolow, stehen Rubr. III. Pleszewskim położonych, zabezpie-Nro. 1. 33,333 Rthir. 8 gGr., ober czone są w Rubr. III. Nr. 1. 33,333 200,000 Floren polnifch, rudffandige Tal. 8 dgr. czyli 200,000 ztt. polskich Raufgelber, und zwar 100,000 Floren resztującej ceny kupna, a mianowicie poluifch fur ben Martin von Bogdanefi, dla Marcina Bogdanskiego 100,000 und 100,000 Kloren polnisch fur die zlt. pol, i dla Maryanny z Kiedrzyń-Marianna von Bogbandta geborne von skich Bogdanskiej 100,000 zit. pol., Riedrinnsta, auf Grund best unterm 18. na mocy kontraktu kupna miedzy Runi 1803 ju Ralifch zwischen ben v. Bog= malżonkami Bogdańskiemi i Majorem Dansfischen Cheleuten und bem Mojor Brzechfa na dniu 18. Czerwca 1803 v. Brzechfa über das Gut Bfgolow, bas r. w Kaliszu o dobra Wszołów, Jan-Gut Sanfow und die Deferte Drogino kow i przyleglość Ordzino zawartego. geschloffenen Kaufvertrages eingetragen. Wzgledem summy rzeczonej został Meber Diefe Poft ift unterm 8. August na dniu 8. Sierpnia r. 1803 przez 1803 von ber Gudpreußischen Regierung Regencya Pruss poludniowych w Kazu Ralifch ein Sypothefen , Recognitiones liszu wykaz hypoteczny, z dołącze-Schein unter Unneftirung bes Kontraftes niem kontraktu z dnia 18. Czerwca pom 18. Runi 1803 ertheilt worden, r. 1803 wydanym, który teraz wynawelcher gegenwärtig nicht aufzufinden ist. lezionym być nie może. Auf ben Antrag der Martin und Mas Zapozywają się przeto niniejszem

orrection, ble Beeren

rigung v. Bogdanstischen Erben, werben alle diejenigen, welche an diese Post
und das darüber ausgestellte Instrument
als Eigenthumer, Cessionarien, Pfandund sonstige Briefs Inhaber Unsprüche
zu machen haben, hiermit vorgeladen,
ihre Unsprüche spätestens im Termine
ben 2. Juni 1842 Vormittags 10
Uhr in unserm Instruktions Zimmer vor
dem Deputirten Referendarius Gerlach
geltend zu machen, widrigenfalls sie damit werden präkludirt werden.

Pofen, ben 19. Januar 1842.

Konigl. Ober = Candes = Gericht. I. Abtheilung.

2) Der Einlieger August Richter zu Lindenwerder und die Wittwe Krüger Unna Louise geborne Golig eben daber, haben mittelst Chevertrages vom 4. Fesbruar c. vor Eingehung ihrer Ehe, die Gemeinschaft der Güter und des Erwersbes ausgeschlossen, welches hierdurch zur bffentlichen Kenntniß gebracht wird.

Schneibemuhl, am 11. Februar 1842. Ronigl. Land, und Stadtgericht.

3) Proclama. Im Spothefenbusche ber bei Obrzycko im Samterschen Kreize belegenen, zur Herrschaft Ordzin gehörigen Wassermuhle, Borownik genannt, stehen auf Grund ber von dem Streitrichter Oborniker Kreises Ignah v. Lubomaski unterm 26. Oktober 1815, von dem Michael Briese und seiner Che-

na wniosek spadkobierców Marcina i Maryanny Bogdańskich, wszyscy, którzy do summy rzeczonéj i instrumentu względem takowéj wystawionego jako właściciele, cessyonaryusze, posiedziciele zastawni lub dzierzyciele, pretensye roszczyć mogą, aby pretensye swe najpóźniej w terminie dnia 2. Czerwca 1842 zrana o godzinie 10tej w naszej sali instrukcyinéj przed delegowanym Ur. Gerlach, Referendaryuszem dochodzili, albowiem w razie przeciwnym z takowemi wykluczeni zostaną.

Poznań, dnia 19. Stycznia 1842. Król. Główny Sąd Ziemiański, Wydziału I.

Podaje się niniejszém do publi cznéj wiadomości, że August Richter, komornik z Lipiogóry i wdowa Krüger, Anna Luisa z domu Golitz, kontraktem przedślubnym z dnia 4. Lutego 1842 wspólność majątku i dorobku wyłączyli.

Pila, dnia 11 Lutego 1842

Król. Sad Ziemsko-mieyski.

Obwieszczenie. W księdze hypotecznej przy Obrzycku w powiecie Szamotulskim położonego, do Dominium Ordzina przynależącego się młyna Borownik zwanego, stoją w moc obligacyi przez Sędziego Pokoju powiatu Obornickiego Ur. Ignacego Lubomęskiego pod dniem 26. Paź-

frau Marianna geb. Rrause aufgenom= menen Obligation Rubr. III. Nro. 1. 600 Riblr. mit 5 proCent verginebar fur bie Johann Buffesche Bormundschaft ex decreto bom 31. Mai 1824 eingetragen.

revel to prettisye occasy nost,

Rach ber Behauptung bes Befigers ber Muble, Grafen Uthanafius v. Ra= cannsti, ift biefe Forderung langft begablt, eine lofdungofabige Quittung fann

aber nicht beigebracht werben.

Es werden nun die Johann Buffefchen Erben und beren Erben, Ceffionarien, ober bie fonft in ihre Rechte getreten find, aufgeforbert, innerhalb breier Monate und fpateftene in bem am 11. Juni 1842 fruh 9 Uhr bor bem herrn Candund Stadtgerichte Rath Ruhl im Inffruttione = Bimmer Des unterzeichneten Gerichts anfichenden Termine fich zu melben, ihre Unfpruche an die gebachte Forberung barguthun, wibrigenfalls fie mit benfelben praffudirt, und ihnen beshalb ein ewiges Stillschweigen auferlegt wer= ben, auch die Lofchung ber Poft erfolgen wird.

Camter, ben 13. December 1841. Ronig Land= und Stadtgericht.

4) Loictal Citation. In den Sys pothefenbuchern ber nachstehend bezeich: neten unter ber Jurisdiftion bes unter, geichneten Land, und Stadtgerichte bele. genen Grundfluden fteben folgende Poften eingetragen:

1) auf der Chobiefiner Muhle Rubrica

dziernika 1815 r. od Michała Briese i małżonki iego Maryanny z Krausów przyjętej, Rubr. III. Nr. 1. - 600 Tal. z prowizyami po 5 od sta w interessie opieki Jana Busse przeż dekret z dnia 31. Maja 1824 r. zahy-विभागानिया अस्तान्यकृति विभागानि potekowane.

Podług twierdzenia właściciela mły. na Hrabiego Atanazego Raczyńskiego, juž ta pretensya dawno zapłacona została, jednakowoż kwit stósowny do wymazania dostawiony być

nie może.

Wzywają się zatem sukcessorowie Jana Busse i ich potomkowie, cessyonaryusze, tudzież takowi, którzy w ich prawa wstąpili, aby się w przeciągu trzech miesięcy, a najdalej w terminie dnia 11. Gzerwca 1842 o godzinie gtéj przed W. Sędzia Kuehl, w izbie posiedzeń podpisanego Sądu zgłosili, swoje pretensye do pomienionej summy udowodnili, w przeciwném bowiem razie z takowemi prekludowani zostaną i im wieczne milczenie nakazane będzie, tudzież wymazanie téj pretensyi nastąpi. Szamotuły, d. 13. Grud. 1841. Król. Sąd Ziemsko-mieyskie

Zapozew edyktalny W ksiegach hypotecznych po niżej wymienionych, pod jurysdykcyą podpisanego Sądu Ziemsko miejskiego należących gruntów są następująće summy zaintabulowane:

1) na młynie Chobielińskim Rubr.

III. Nro. 2. auf Grund ber gerichtlich rekognoscirten Obligation
vom 11. Januar 1793 des Mühkenmeister Carl Lubwig Pomereinke
und seiner Ehefrau Varbara Elisabeth gebornen Piepenburg für das General-Pupillen. Depositorium bes
Kreis-Justiziariats, Makler Distrikts,
die Summe von 90 Athlr., geschries
ben Neunzig Thaler, laut Hypos
thekenschein des Chobieliner Patris
monial. Gerichts vom 12. Januar
1793;

- 2) auf ber Chobieliner Mühle Rubrica III. Nro. 3. auf Grund ber gerichtlich rekognoßeirten Obligation bes Mühlenmeister Carl Ludwig Pomereinke und seiner Ehefrau Barbara Elisabeth gebornen Pie, penburg vom 8. Mai 1793 für das General-Pupillen, Depositorium bes Kreis, Patrimonial, Gerichts, Makler Distrikts, die Summe von 100 Kthlr., Einhundert Thaler, laut Hypotheken-Schein des Chobies liner Patrimonial-Gerichts vom 8.
- 3) auf bem in der Stadt Schubin früster sub Nro. 174. später sub Nro. 48, und jetzt sub Nro. 54, beleges nen Grundstücks Rubr. III. Nro. 3. auf Grund bes zwischen ben Uffessor Iborowskischen Cheleuten und bem Mauermeister Lubwig Schultz am 16. Februar 1838 absgeschlossenen Kaufkontrakts für die

III. Nro. 2 na mocy sądownie rekognoskowanej obligacyj z d.

11. Stycznia 1793 przez młynarza Karóla Ludwika Pomereinke i żony jego Barbary Elżbiety zrodzonej Piepenburg, depozytowi generalnemu opiekuńczemu justicyaryatu powiatowemu okręgu Nakielskiego wystawionej, 90 Tal., wyraźnie: dziewiędziesiąt Talarów, według attestu hypotecznego Sądu patrymonialnego Chobielińskiego z dnia 12. Stycznia 1793.;

- 2) na młynie Chobielińskim Rubr.

  III. Nro. 3 na mocy sądownie rekognoskowanéj obligacyj młynarza Karóla Ludwika Pomereinke i żony jego Barbary Elżbiety zrodzonéj Piepenburg, z dnia 8. Maja 1793 depozytowi generalnemu opiekuńczemu justicyarytu powiatowemu okregu Nakielskiego wystawionéj, summa 100 Tal., sto Talarów, według attestu hypotecznego Sądu patrymonialnego Chobielińskiego z dnia 8. Maja 1793.;
- 3) na gruncie w mieście Szubinie, dawniej pod liczbą 174, później pod Nr. 48, a teraz pod liczbą 54 położonego, Rubr. III. Nr. 3. na mocy zawartego, pomiędzy małżonkami Zborowskimi i mularzem Ludwikiem Szulz, pod dniem 16. Lutego 1838 kontraktu kupna dla Assessora

Land, und Stadtgerichte Affessor 3borowetischen Sheleute 100 Atlr., Ginhundert Thaler, ruckständige Raufgelder, laut Hypothekenschein vom 6. April 1838;

4) auf bem in der Stadt Schubin sub Nro. früher 162. jest 181. bes legenen Grundsstücks Rubr. III. Nro. 1. auf Grund des über den Nachlaß der Wonciech und Josepha Tokarskischen Eheleute abgeschlossenen und unterm 3. Marz 1831 obervormundschaftlich bestätigten Erbvergleichs für die Eva Tokarska an elterlichen Erbtheil 78 Ktlr. 9 sgr. 1 pf., schreibe Acht und Siebenzig Thaler Neun Silbergroschen Ein Pfennig, laut Hypothesten-Schein vom 31. Oktober 1831.

Die über diese Forderungen sprechenden Dofumente nebst annectirten Lypotheten, Scheinen sind verloren gegangen, und die jegigen Inhaber der oben sub Nro. 1. und 2. erwähnten Posten, so wie dezren Erben unbekannt.

Es werben baher die betreffenden Insteressenten des General Pupillen Deposistorii des Nakler Kreis Tustiziariats, so wie deren Erben, Cessionarien, oder die sonst in ihre Nechte getreten sind, imgleischen alle diejenigen, welche an die oben sub Nro. 1. bis 4. aufgeführten und zu lbschenden Posten und die darüber ausges

Sądu Ziemsko miejskiego Zborowskiego, na summę 100 Tal., wyraźnie: sto Talarów zaległej summy kupna, według attestu hypotecznego z dnia 6. Kwietnia 1838.;

4) na gruncie w mieście Szubinie, dawniej pod liczbą 162, a teraz 181 położonego, Rubr. III. Nr. 1 na mocy w interessie pozostałości po Woyciechu i Józefie małżonkach Tokarskich, pod dniem 3. Marca 1831 zawartego i przez władze nadopiekuńcza potwierdzonego recessu działowego dla Ewy Tokarskiej, na schedę rodzicielską w summie 78 Tal. 9 sgr. 1 fen., wyraźnie: siedmdziesiąt i ośm Talarów dziewięć srebrnych groszy jednego fenyga, według attestu hypotecznego z dnia 31. Października 1831.

Dokumenta na te pretensye wraz z przyłączonemi attestami hypotecznemi zaginęły i teraźnieysi posiadacze powyżej pod Nr. i i Nr. 2 wymienionych summ, jako téż i ich sukcessorowie są nieznajomi.

Wzywają się zatem wszyscy interessenci generalnego depozytu opiekuńczego justycyaryatu powiatowego Nakielskiego, jako téż ich sukcessorowie, cessyonaryusze lub osoby te, które w ich prawa wstąpiły, oraz wszyscy interssenci, którzy do summ powyższych pod liczbą 1 aż do 4 ftellten Inftrumente als Gigenthumer, Ceffionarien , Pfand= ober fonftige Briefe= Inhaber Unfpruch zu haben vermeinen, bier= mit aufgeforbert, in bem gur Unmelbung ihrer Unfpruche auf ben 1. Juni 1842 Morgens 10 Uhr vor dem herrn Land= und Stadtgerichte = Rath Edert im Par= teienzimmer bes unterzeichneten Gerichts anberaumten Termine gu erfcheinen und ibre Unfpruche geltend gu machen, beim Ausbleiben aber ju gewärtigen, baß fie mit ihren Unfpruchen barauf werden pråfludirt, mit Mortififation ber ermahnten Dofumente, fo wie mit Lofchung ber ge= nannten Doften verfahren werben wird.

Schubin, ben 21. Januar 1842.

4. December v. J. ftedbrieflich verfolgte Grudnia r. pr. listem gonczym ścichemalige Defonom Frang Nurfowefi, gany byty ekonom Franciszek Nurift ergriffen, und jur Saft gebracht worben, weshalb ber binter bemfelben erlaf= art dille and czy się znosi. fene Steckbrief ceffirt.

Pofen, ben 16. Mars 1842.

6) Bekanntmachung, Um 5. Mars b. 3. ift in dem erften Ueberfall ber Barthe, links vom Damme, ber Leichnam eines unbefannten Menfchen, im Gife eingefroren, gefunden worden. Derfelbe war ungefahr 5 guß 2 Boll lang, gegen 40 Jahr alt, hatte schwarzes struppiges Haar, gefunde weiße vollzählige Bahne, und zeichnete fich fein Geficht befonders

wyszczególnionych i do wymazania zdolnych przez wystawione instrumenta, jako właściciele, cessyonaryusze, fantobiorcy lub posiedziciele listów, pretensye mieć mniemają, ażeby do zameldowania swych pretensyj na dzień 1. Czerwca 1842 zrana o godz, totéj przed Ur. Eckert, Sędzią w izbie instrukcyjnej wyznaczonym terminie się stawili i pretensye swoje podali, a w przypadku niestawienia się oczekiwali, iż z pretensyami swemi wykluczonemi zostana, z mortifikacyą wspomnionych dokumentów, jako téż i z wymazaniem wyszczególnionych summ postąpiono bedzie. Szubin, d. 21. Stycznia 1842. Ronigl. Land= und Stadtgericht. Krol. Sad Ziemsko-mieyski.

5) Bekanntmachung. Der unterm Obwieszczenie. Pod dniem 4go kowski, jest pojmany, i do więzienia zasadzony; powyższy zatem list goń-

Poznań, dnia 16. Marca 1842. Ronigliches Inquisitoriat. Krolewski Inkwizytoryat.

> Obwieszczenie. Na dniu 5. Marca r. b. znaleziono przy pierwszym upuście rzeki Warty w lewo od tamy, ciało człowieka nieznajomego w lodzie zamarzłe. Długość jego wynosiła około 5 stóp 2 cale, wiek około lat 40, włosy miał nastrępione czarne, zdrowe białe zupełne zęby i od. znaczała się twarz jego szczególnie

burch bie furge platte Rafe aus. Der Leichnam fchien bereits mehrere Bochen im Baffer gelegen gu haben, und mar befleibet mit einer blau tuchenen Jace, einem grauen leinwandenen Bembe, bers gleichen Sofen, und langen Stiefeln.

Ber über ben Ramen und bie beimath= lichen Berhaltniffe des Berftorbenen Und= funft gu gegen im Stande ift, wird hier= mit erfucht, uns bavon Unzeige gu ma= chen. Roften werden hierdurch nicht ver= urfacht. Pofen, ben 12. Mar; 1842.

Ronigliches Inquifitoriat.

ne, whove bill supelar reby tell

nosem krótkim, płaskim. Ciało to podobno, kilka tygodni w wodzie ležalo, a ubiór jego był następny: katanka sukienna granatowa, koszula płócienna szara, takież spodnie i bó. ty diugie. The see self-of herenovice

Ktokolwiek zdoła o nazwisku lub rodzinie zmarłego jakową udzielić wiadomość, zechce się zgłosić do nas. Koszta ztad żadne nie wynikną.

Poznań, dnia 12. Marca 1842. Królewski Inkwizytoryat.

7) Auf bem Sauptgute Prochnowo werden in termino ben 24. Mar; a. c. 10 Uhr Bormittage 17 Stud fette Dolfen plus licitando aus freier Sand bffentlich verkauft.

Dominium Prochnowo bei Margonin, ben 17. Marg 1842. Alberti v. C.

- 8) Montag, ben 4ten April, Vormittag von 8 11 Prufung und Aufnahme ber jum Ginfritt in bas Gymnafium fich melbenben Schuler in bem bagu bestimmten Lotale. - Mittwoch, ben 6ten April, 7 Uhr Morgens, Anfang bes Ronigliches Friedrich = Wilhelms = Gymnafium,
- Liederbuch à 21 fgr. gu haben bei S. J. Seine in Pofen. 9)
- 10) Das Erbpachtegut Romorowo, Rreis Gnefen, ift mit bem barauf befinds lichen Inventario fofort ober gu Johannis b. J. and freier Sand gu verfaufen. -Raberes bei dem Befiger bafelbft ober in Pofen bei bem Raufm. Brn. Schlarbaum.
- 11) Polnifden Riehntheer in großen festen Gebinden und in beffer Qualitat, offeriren ju ben billigften Prefen: Julius gorwit, Friedrichoffr. Do. 14. Bernhard Horwitz, Breiteftr. No. 118. preference of but towned the fit

und entirette fro inn Gener beimarte energie en un jego talperodule